

Abth

Nro.



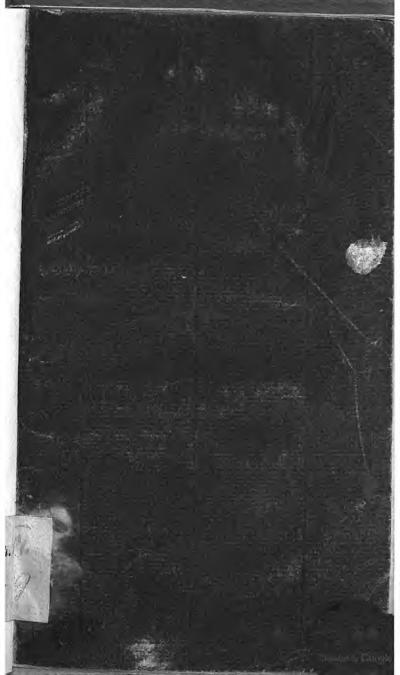

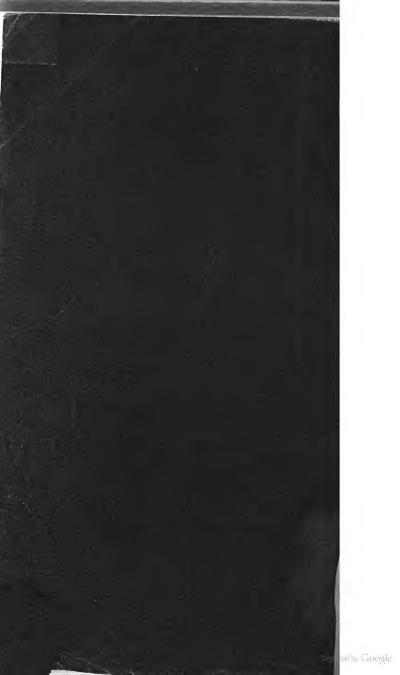

8306271

Die

M, 9. 17

letten Lebensstunden Luisens.

> Von Karl Hahn.

2018 Manuscript gedruckt.



1810.

BIBLIOTHEEK KOMINKFRIKE



## Als Vorrede!

Mur wenigen Ausermahlten ift diefes Andenken an Luisen bestimmt. Ihr Lebensende, treu aufgezeichnet, ift eine Gabe, auf den Altar der erhabenen Gee= len gelegt, und die Nachwelt wird das durch in den Stand gefeßt, Luisens Ende der Bahrheit gemäß in ihren Geschichtbuchern zu lesen. So anspruchslos, wie die Einzige in allen Verhältniffen ihres vielfeitigen Lebens mar, so still und geräuschlos war auch ihr Ente; doch überall tritt aus der Stille die wahre Große hervor. Bis zur Stunde des Todes war sie die Liebe, wie

sie in der schönsten menschlichen Gestalt erscheinen kann; sie beschäftigte sich nur mit ihren Geliebten, deren das Schicksal ihr viele an das Herz gelegt hatte; und als der Augenblick des Scheidens heran nahete, und es ihr deutlich wurde, sie gehe zu dem Vater, richtete sie das reine Auge zum Himmel und das Gemuth zu ihrem Heilande. Sie war standhaft; aber sie sprach wenig von ihren Schmerzen; Hoffnungen nährte gern ihr Gesmuth, das bei der höchsten Bildung des Geistes so kindlich noch blieb!

Glaubend, liebend, hoffend, duldend ftarb Luise:

denn ihr Reich war nicht von dieser Welt!

Die Einzige, die Unvergeffliche! sie ist

Bir fiehen hier vor bem verganglichen Theile der Großen, nicht flagend über ein wundervolles Schickfal, nur den ins nigsten, tiefsten Schmerz burch fromme Thranen ausbruckend: benn wer konnte flagen über die Borfehung, und wider Gott murren, wenn er hin auf die ente feelte Sulle Luifens blickt. Ueber ibr Untlig ift die Ahnung der Berklarung ausgegoffen, zu welcher die Geele gelangt ift. Luise scheint nicht tobt, fie scheint nach der schönften That zu schlummern, und fich im Traume mit Gott zu beschäfs tigen. Wie fie ihr Auge fanft niebers schlug, wenn in bem Tempel Gottes ein großer, heitiger Gedanke ihre Seele durchbrang — so find ihre Augen ges

schlossen; ihre Lippen scheinen gesprochent zu haben: selig sind, die reines herzens sind: denn sie werden Gott schauen!

Hier liegt bie schönste der Hullen einer Sterblichen, die gleich groß, und treu, und zärtlich, und edel als Königinn und Mutter, als Gattinn und Tochter, als Schwester und Freundinn war; hier liegt die Hulle einer reinen, zur heiligkeit sich erhebenden Seele, und Andacht erfüllt uns, die wir sie schauen, und durch iheren Anblick uns zur Ertragung der bitztersten Leiden stärfen: denn ihre milben, vom Tode nicht gestörten Züge belehren uns, wie eine große, standhafte, Gott erzgebene Seele hinüber geht in das Land der Verklärung!

Unerforschlich zwar find die Wege ber Vorsehung! aber Weisheit und Gute; leuchten, wie ein Blick der umwolften Sonne, auch aus dem Nebel hervor, ber den Lebenspfad vor uns bedeeft, und bas Grab verhaft.

Geltene Lage bes Lebens, mit voller Geele gu genießen, reifete bie große Ros niginn am 25ten Juni nach Reuftrelig. Ihr liebevolles herz Schlug boch Schon lange vor ber beftimmten Abreife, und ihrer gartlichen Ungebuld fchien ber Sag gu langfam zu naben. Alle die Theuern in Reuffrelig wiederzusehen, am Batera herzen einige Tage bas Gluck bes Lebens gu genießen, ber wertheffen Großmutter ihre danfharen und findlichen Gefinnungen durch Wort und Chat so herzlich zu bes weisen, an der Seite geliebter Geschwig ffer fich, gu fagen: wir find burch unfere Liebe guidlich! — alle biefe schönen Soffe nungen erfullten bie Geele ber Roniginn. War ihr Tod von dem Schickfale bes stimmt: so war auch dieses weise und gutig, bie Liebende noch vor bem Schritte jum Grabe basjenige Gluck bes Lebens, welches sie für das hochste hielt, im vols len Maße genießen ju laffen.

Der Empfang in Neustrelis war nicht glänzend; aber bas hohe Entzücken, ber herzliche Freudenruf der Menge, und die allgemeine Rührung beim Anblicke der Angebeteten vereinigten sich, um ihn allen unvergesslich zu machen. Freudenthränen weinte ein ganzes Bolk mit ihr, und empfing sie mit der Anhänglichkeit, die nür ein Blick der Einzigen sich erwerben konnte.

Der Herzog, die Geschwister der Könisginn waren ihr die Fürstenberg entgegensgereiset; am Schlosse zu Neustrelitz kam ihr die ehrwürdige Landgrässinn Luise die an den Kutschenschlag entgegen. Ach, die Großmama! rief die Königinn. Sie sprang aus dem Wagen, umarmte die Berehrte, und Thränen flossen über ihre Wangen; und in ihrem Antlize lagen die rührendsten Züge der innigsten Liebe gezon eine ein und achtzigjährige Große mutter, der frommsten Dankbarkeit gegen das Schiekfal, und eines andächtigen

District by Google

Entzückens. Rein Auge der Umftehenden fonnte thranenleer bleiben. Die Ronis ginn erschien und — eine heilige!

Um 27sten Juni war Cour bei der Roniginn und Gala am hofe. Die Frau von Jasmund, geborne von Bofe, wünschte die verehrte Roniginn, in beren Rabe fie in frubern Jahren lange gemes fen war, wieder ju feben; aber forper= licher Leiden wegen konnte fie nicht in ber Gefellschaft erscheinen. Gie erbat fich die Erlaubniff, vor ihrer geliebten Roniginn am Morgen erfcheinen gu burfen. Die Einzige, eine eben fo garte und warme Freundinn als erhabene Roniginn, empfing die Gefährtinn ihrer Jugend mit ihrer eigenthumlichen Berglichfeit, fprach vertraulich mit ihr über die Bes gebenheiten ihres Lebens in ber legtern Zeit; aber alles was fie sprach, war sp ebel und menschlich schon, daß bie Fran von Jasmund zur innigsten Bewunderung

ber Großen hingeriffen wurde. Es ift ju beflagen, bag bie Meuferungen bet Roniginn ben Zeitgenoffen nicht mitges . theilt werben tonnen. Un ber Toilette zeigte die Erhabene der Frau von Jass mund ihre Perlen, bie allein noch (wie fie fagte) fur fie pafften. "Bon "andern Juwelen," fügte fie hingu, "habe nich gar nichts mehr von Bedeutung, , als einiges von der ruffischen Raiferinn; "und hier (bas Portrait bes Roniges "jeigend) mein Stoli! Dieg foll "aber auch nur ber Tob von mir "trenneu!" Und diefes fagte fie (ers gahlt die Frau von Jasmund) mit einem Ausdrucke, der mir recht auffiel, und unvergefflich fein wird.

Der Tag ber Cour ging freudenvoll poruber: benn wer hatte sich nicht über bie Gegenwart eines außergewöhnlichen Wesens freuen follen! Die Königinn selbst befand sich nicht wohl; aber sie verbarg ihr Uebelbefinden. Das Fest, zu

ihrer Chre angestellt, wollte ste durch feine Klage storen. Doch der Leibarzt unsers geliebtesten Herzoges, der exfahz rene, bedächtige, scharssichtige Hosrath Hieronymi hörte die Königinn sprechen, und argwöhnte aus ihrer Stimme, daß die Brust, welche so schöne Gefühle verzschloss, auch den Keim des Todes in sich trüge. Er äußerte seine Beforgniss einem neben ihm stehenden Freunde.

Die freudige Erwartung des Roniges, in dessen unbegrenzter Liebe Luife ihre Seligkeit fand, trug viel zur Verbergung der erwachenden Krankheit bei. Ihr Geist, den fernen Geliebten herbeiziehend, von bessen Gegenwart erst die Vollensdung ihres hochgenusses ersehnend, war nicht ausmerksam genug auf körperliche Leiden, welche zu unterdrücken die Könisginn schon frühe gelernt hatte.

Cnblich fam die glücklichste Stundet Der König langte am 28sten Junius Nachmittags um 4 Uhr in Neustrelis ans

und verweilte einige Stunden in bent Schloffe. Mit unbeschreiblichem Entzuf fen empfing ibn bie Roniginn. Ginen Bug von ihrer hulb, die gern bas herz ber Menschen mit Freuden erfüllte, und Wunsche fo gern gewährte, fann ich nicht übergehen. Auf dem Schloffhofe hatte fich eine Menge Bolfes verfammelt, um ben Ronig ju feben. Die Koniginn fam aus ihren Zimmern am Urme ihres Ges mables in den fogenannten fleinen Gal, wo fich die herren des hofes verfammelt hatten. Gie bemerkte bas Geräusch bes Bolfes, und machte ben Ronig auf Die Unmuth der Umgebungen des Schloffes aufmerksam. Ihm die Aussicht auf ben fo nahen Thiergarten ju zeigen, führte fie den geliebteften Gemahl auf den Bals fon, ber jum Schloffhofe gerichtet ift. Mit unbeschreiblicher Suld, im hochsten Ausbrucke ihres Gluckes, trat fie hinaus, ihren Gemahl umfafft, gleichfam bem Bolfe fagend: febet, mein Gluck, meinen Stoly!

Bald barauf burchwandelten Die hohen Perfonen fammilich bie Simmer bes Schlosses. Als sich die höchste Familie in bem Rabinette des herzoges befand, fprach die Koniginn ju ihrem Bruber, ben gartempfindenden Erbpringen, mit hinreißender Innigfeit: jest erft bint ich gang gludlich! Ihrem Glude, mit ben fo ausgezeichnet edeln und ges liebten Anverwandten wieder vereint git fein, hatte bis jest noch die hochste Bolls kommenheit gefehlt. Erft jest, an der Seite des unendlich geliebten Gemahles, empfand fie die gange Große ihrer Glucks feligkeit. — Rach jenen merkwürdigen Worten fette fie fich an ben Schreibetisch ihres Vaters, und schrieb auf einen Bos gen bort liegenden Briefpapieres:

Mon cher Père, je suis bien heureuse aujourdhui comme Votre fille et comme Epouse du meilleur des Epoux.

Neu Strelitz

Louise.

Der Satte geahnet, daß diese Worte bie letten von Luifens Sand fein solls ten, baß dieses Blatt ein heiligthum ber Familie werden wurde!

Der Rönig reisete am nemlichen Tage nach Hohenzieris, dem angenehmen Lands sitze unsers Herzoges, um hier die wenisgen Tage des Wiedersehens im zwanglossen Vereine mit der geliebten Familie zu durchleben. Seine Heiterkeit war wohlsthuend für alle, und vollendete das alls gemeine Entzücken.

Die Königinn verbarg in sich das Gestühl des Schmerzens, und verhüllte ihre schon vorhandene Krankheit so lange, bis die Starke derselben überwand. Um Freitage, dem 29sten, erschien sie noch bei Tafel, aber keinem entging ihr schwerer Ramps; sie suchte die Heiterkeit in ihren Zügen wieder herzustellen, so oft ein hefztiger Anfall des Kopfschmerzes, über den sie klagte, ihr die holden Augenlieder

frampfhaft schloff, und tiefe Geufger erswang; fie fprach noch mit ber ihr eigens thumlichen Suld; aber durch Beflemmuns gen ber Bruft wurde bie freundliche Res de gu haufig unterbrochen. Daber jog fie fich nach ber Safel fogleich in ibr Bimmer jurud, fant fich aber gegen Abend fo weit erleichtert, bag fie Ers frischungen in dem reizenden Garten jur Theezeit genießen wollte. Gie ging am Arme bes Koniges mit ihrem Vater bie Treppe in den Garten hinab. Ronig verficherte beim hinunterfteigen bem herzoge fein Wohlgefallen an dem Aufenthalte gu hohenzierig, und der gartliche Bater nahm hier Gelegenheit; Sr. Majestat um Verlängerung ihres Aufenthaltes ju bitten. Das Auge ber Koniginn hing an ben Lippen ihres Gemahles mit bem Blicke ber hochften Erwartung. Der Konig bewilligte gern einige Lage. Mit dem Ausbrucke bes innigften Entjudens und bes warmften, liebevollsten Dankes umschlang Luise ihren

Gemahl mit dem Arme, und zog ihn hefetig an sich, mit der andern Hand ergriff sie ihren Vater, und schien durch einen seelenvollen, wonnetrunkenen Blick zu sasgen: fühlen Sie, wie glücklich ich bin!

Der Seheime Kammerrath von Basses wiß war in einiger Entfernung Zusschauer; er wurde von dem unbeschreiblischen Ausdrucke des Semüthes der Könisginn so hingerissen, daß er den nahe steshenden Kammerherrn um Aufklärung über die Ursache dieser ihm unvergesslichen Scene bat. — So glücklich sollte sich Luise vor ihrem Dahinscheiden aus dem Kreise der Lieben sühlen!

Die Königinn lustwandelte zu einem anmuthigen Gebusche, vor welchem einz zelne Blumenbeete einen offenen Rasensplatz schmucken. Dieser Ort ist durch ihr Andenken geheiligt. — Luise saß hier das letzte Mal unter den Ihvigen, und an ihr, dem schönsten Bilde der schönsten

Seele hingen die Blicke aller Gegenwarstigen, die von der Anmuth und Hoheit ihres Wesens zur Liebe und Verehrung hingerissen wurden. Dieser Platz soll nach dem Wunsche des Königes Luisens Platz heißen, und nach dem Besehle des durchlauchtigsten Vaters wird ein Tempelhier errichtet, und in demselben eine marsmorne Busse der Allgeliebten aufgestelltwerden — eine schwermuthsvolle Erinnestung an die Himmlische, welche die Wonne der Irdischen war.

Gegen 8 Uhr kehrte die Königinn in Gesellschaft ihrer ehrwürdigen Größmutster, und ihrer zärtlichen Schwester, der Prinzessinn zu Solms Braunfels, in das Schloss zurück, verfügte sich aber in ihr Zimmer, und legte sich zur Ruhe.

Um Abende kam der Leibargt Hieronymi an, unterfuchte den Zustand der Königinn, fand aber noch kein Fieber.

Der folgende Tag war zu einer Reife nach Rheinsberg bestimmt. Das tonigs liche Par wollte am nemlichen Tage wies der in Sobenzieris eintreffen. Morgen fruh um 6 Uhr waren die Bas gen schon vorgefahren. Die Koniginn war bereit zu reisen aus Liebe zu ihrem Gemable; allein der Sofrath hieronymi erflarte fie fur frant. Gr: Majeståt der Ronig beschloff, bei der Rudreise von Sobenzierig über Abeinsberg ju ges hen, und die anscheinende baldige Genes fung der Roniginn abzuwarten. Die Krants beit entwickelte fich langfam, und bereche tigte ju hoffnungen. Es war zwar ein hisiges Brufifieber jum Ausbruche gefoms men, doch zweifelte ber Argt nicht an der Wiederherstellung ber Leidenden. Nach einigen Tagen befand sich auch die Roniginn wirklich beffer. Der Ronig reisete am Dienstage, bem zten Jul., nach Charlottenburg ab, mit der schonen Soff nung, am folgenden Sonnabende, bein 7ten, wieder juruckzufehren, und bie genefete, unendlich geliebte Gemahlinn auf ber Rückreife zu begleiten.

Doch die liebevollen hoffnungen der Menschen stimmten nicht mit dem Willen des Alliebenden und Allweisen überein. Wir beteten; ein heiliger Wille konnte nicht die Bitten der Liebe gewähren!

Den Fortschritt der Krankheit geben die Tageblätter genau an, welche der geswissenhafte und pünktliche Leibarzt des Herzoges täglich mit einer Estassette an des Königs Majestät abgesendet hat. Ein Lungengeschwür, welches sich öffnete, und einen hestigen, aber leichten Auswurf zur Folge hatte, schien zwar die Ursache des Brustsieders zu sein; allein dem hellssehenden Arzte entging es nicht, daß eigentlich das Herz der Königinn leide. Indessen hatten wir immer beruhigendere Nachrichten. Am Sonntage, dem 15ten Juli, dem 16ten Tage der Krankheit, ersheiterten noch süsse Hossmungen die Ges

muther. Die Königinn ließ die fürstlischen Kinder ihrer Schwester, der Prinszessen zu Solms-Braunfels, welche nach Hohenzieritz gekommen waren, an ihr Bett führen, und gab ihnen Beweise ihrer zärtlichen Liebe. Der Geheimerath Heim war aus Berlin in der Mitte der vergangenen Woche in Hohenzieritz angeskommen, um sich von dem Zustande der Leidenden zu überzengen. Völlig billisgend das richtige Verfahren unseres so geschäften Hofrathes Hieronhusi, war er am 14ten mit dem Versprechen, seinen Besuch am 21sten Tage der Krankheit zu erneuen, wieder nach Berlin abgereiset.

Der 16te Julius war der traurige Tag, welcher und den großen Berlust fürchten ließ. Es erwachten furchtbare Krämpfe in der Brust der Königinn, bei welchen die Leidende über Mangel an Luft flagte. Die beiden königl. Verzte, der Seheimerath heim und der Seneral chirungus Gorke kamen am 17ten des Abends in Hohenzierig an, hielten die Heilung der Königinn durch menschliche hilfe für unmöglich, versuchten aber das möglichste.

Doch es liegt außer dem Zwecke meis ner Schrift, den Gang der Krankheit näher zu beleuchten. Ich will von Luis fens letzten Stunden erzählen, und wahrhaft darstellen, mit welcher Geis stesgröße die Königinn ihre Leiden ertrug, und den großen Kampf beendete!

Alle, welche bei Luisen wachten, und sie pflegten, werden von dem tiefsten Schmerze durchdrungen, eine solche verloren zu haben, wenn sie der himmlischen Geduld, der bezaubernden Milde, der hinreißenden Gute gedenken, welche die Verklarte selbst in dem hartesten Leiden, bei den heftigsten Schmerzen, bei den furchtbaren Krämpfen in der Brust steigte, so daß sie selbst in der Krankheit um sich einen himmel schuff-,

und dieses beweist stärker, als alles, ihr Bild im Tode, welches wurdig ift, für eine Ewigkeit aufbewahrt zu werden. \*)

Wie beforgt war Luise um alle, welche sie-bedienten, pflegten, unterhielten! keis nem wollte sie lästig werden, von keinem einen Dienst annehmen, der ihm Unbesquemlichkeit verursachen möchte! Wie oft fragte sie liebevoll: aber du bist wohl müde? Wie oft sprach sie so menschenstreundlich in der Nacht, wenn sie der Hilse eines andern bedurste: aber wecket

<sup>\*)</sup> Rach dem Befehle Sr. Majestät des Ko, niges ist von dem Bildhauer und Bau, konducteur Wolf eine Maske von der Ber' klärten abgenommen, und nach dieser eine Buste, die Königinn im Tode, gefertigt worden. Die Jüge der Seligen, wenig Stunden nach ihrem hinscheiden in die bessere Welt durch den Abguss gesesselt, beweisen mehr, als die gesuchtesten Worte, die Seiligkeit ihres Endes

ihn nicht, wenn er schlaft! Wie lebhaft erkannte sie die bewiesene aufmerksame Pflege ihrer Warterinnen; sie bachte schon darüber nach, wie sie in gesunden Tagen diese Dienste genugthuend belohenen konnte.

Wohlthuend fur das herz der liebevols len Roniginn mar es, ihre Schwester, Die Prinzeffinn zu Solms-Braunfels, fonigl. Soheit, wahrend ihrer Rrantheit bis jum legten Lebenshauche an ihrer Seite zu feben. Diefe fie unaussprechlich liebende Schwester, welche nicht altein burch die Geburt, fondern auch durch die Geele mit ihr verschwistert war, ist ihre treues fe Pflegerinn bis ju dem letten Augenblicken gewesen, und hat durch ihre Aufs opferungen bewiesen, mas reine Liebe und unauflosliche Zartlichkeit vermögen. Gie, die den Tod der Koniginn vorausfahe, verbarg fast bis zu ber letten Stunde des Todes ihren Schmert, weil die Bers flarte das herannahende Ende nicht ju

ahnen schien. Welch ein Kampf, an der Seite der geliebtesten Schwester zu versweilen, ihren Verlust in seiner ganzen Größe zu fühlen, und jeden Seufzer in die Brust zurückweisen zu mussen, und jede Ueberwältigung der Wehmuth zu verbergen!!

Doch so beruhigend die Gegenwart dieser geliebtesten Schwester der Königinn war, so sehr war sie für die Theure bessorgt, und dat sie, nachdem die Prinzessinn mehrere Nächte durchwacht hatte, so liebesvoll, sa nicht ferner bei ihr zu wachen, damit sie sich für sie erhalte, und am Tage ihre treue Gesellschafterinn sei. Du wirst mir dadurch an einem Theile des Tages entzogen, sprach sie, und der Tag ist so lang!

Kurz vor ihrem Ende sprach sie noch: gute, beste Friederike! Wenn du nur nicht selbst siech wirst, da du mich so treu psiegest! Die verwitbete Frau Landgräfinn von heffendarmstadt wollte so gern auch nach ihren Kräften die Königinn pstegen, und die großmütterliche Liebe, mit welcher sie vorzüglich Luisen von Jugend auf umsfasst hatte, ihr auf dem Krankenlager in späten Jahren noch beweisen; allein die gute Königinn konnte sich nicht dazu entsschließen, Pstege von der ehrwürdigen Großmutter anzunehmen. Sie sprach daher einst zu der Frau von Berg: die Großmama möchte mich gern auch pstegen; sie ist sehr gütig. Aber in ihren hohen Jahren bedarf sie der Pstege selbst.

Unfangs war der Wunsch der Leidensden, Gr. Majestät den König nicht eher, als am 21sten Tage der Krankheit zu seshen, weil dann ihre Genesung entschieden sein würde. So wollte die Erhabne das höchste Glück der Erde lange entbehren, um ihrem innigstgeliebten Gemahle nur ein frohes Wiedersehen zu gestatten. Einst sprach sie zu ihrer Schwester: wie

liebe ich doch den König! Ich könnte ihn in die sem Augenblicke nicht sehen! Sei die Deutung dieser Worte noch so verschieden: so tritt doch jedes Mal die Größe der Gattenliebe Luisens daraus hervor.

Am Sonntage, dem 15ten, dem letten Tage der Hoffnung, erhielt sie einen Brief von Sr. Majeståt dem Könige, dessen Inhalt ihren Geist vorzüglich ersheiterte, und ihr so tief fühlendes Herz bewegte. Sie füsste öfter mit Innigkeit den Brief, las ihn mehrmals wieder, und rief dann wiederhohlt: welch ein Brief! ach, welch ein Brief! — indem sie densselben zwischen den gefalteten Händen festhielt, und an die Brust drückte.

Alls der Geheimerath Heim bei feiner zweiten Ankunft ihr die frohe Nachricht brachte, daß Gr. Majestät der König den Freitag kommen wurde, wurde sie mit Entzücken erfüllt, und sprach mit jener

ihr eigenen Herzlichkeit, von welcher stets ihr reines Ange zeugte, wie sehr sie vom Ronige geliebt würde. Dabei erhob sich aber auch ihre Sehnsucht nach dem Ronige so lebhaft, daß sie öfter ausriest ach bis zum Freitage ist's eine lange Zeit! Ach, bis zum Freitage!

Wir nahern uns dem großen Augenstlicke, in welchem die erhabenfte Seele jum Vater der Liebe, jur Verklarung in einer bessern Welt dahin schied.

Die Aerzte hatten ihre hoffnungen aufz gegeben. Der Leibarzt, hofrath hieronymi, hatte die höchsten Anverwandten die Lodesgefahr fürchten lassen, damit das Schrecklichste sie nicht unvorbereitet träse. Noch schien die Röniginn ihren nahen Tod nicht zu ahnen. Ein reiner, sindlicher Sinn fürchtet ihn nicht, darum tritt der Gedanke an denselben nicht mie der Krankheit hervor. Zwar hatte sie eis nige Tage vorher gegen ihre Kammersrau,

bas Fraulein von Reinbrecht, geaußert, fie werde fferben; allein dies scheint ein porübergehender Gedanke gemefen zu fein, der beim hochsten Schmerze des Kranken leicht entsteht, aber eben so leicht sich entfernet. Eine treue Mutter ihrer Ring der so wie ihres Landes, eine zärtliche Gattinn, eine liebevolle Tochter und Schwester, eine eifrige Beforderinn bes por ihr entstehenden Guten, eine von chriftlichem Muthe befeelte Eble wurde es fur folgenreicher gehalten haben, über diefes trauervolle Berhangniff, über den wichtigsten Augenblick ihres Lebens gu Vertrauten mit Geelenruhe gu einem fprechen, und ihre heißesten Bunfche noch ju außern, Dunsche, Die eines jeden Bruft verschließt, ber mitten im thatenreichen Leben baffelbe verlaffen muff wenn ber Gebanke an ben Sob beutlich fich erhoben gehabt hatte. Denn Luife war überzeugt, und druckte wenig Stung den vor ihrem Dahinscheiden es deutlich genug aus, baß ihr Lebensende der Anfang des Leidens und des Rummers fur viele fein wurde.

11

6

So aber hatten stilles, großes Dulden, ein kindlich frommes Hoffen, und ein unbestegbarer Glaube die Unvergessliche durch das Leben begleitet, und an ihrem Sterbebette waren sie nicht gewichen. Sie ertrug die namenlosen Leiden mit Geduld, das Beste von Gott und der Justunft hoffend. Ja noch am letzten Lesbenstage sagte die hoffende Dulderinn: sie wollte sich in Charlottenburg recht pflegen, wenn diese Krankheit überstanden sein würde!

Um 18ten Julius des Abends um 11 Uhr übernahm der Hofrath Hieronymi das traurige Geschäft, dem Herzoge, dem zärtlichsten Vater, das Herannahen des Endes der Königinn anzukundigen, und ihn zu bewegen, sich doch so lange zur Kuhe zu begeben, bis die höchste Gefahr eintreten wurde. Det Herzog erwieders te: er sei gesasst auf alles. Der Mensch wisse nicht, wozu das gut sei, was Gott über ihn verhänge. Dessen Wille müsse als der heiligste anerkannt werden. Er kenne einen Spruch, der ihm Trost gewähre, und zwar diesen: meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege! spricht der Herr!

Der Hofrath Hieronymi, gerührt burch die Standhaftigkeit, welche die Religion dem frommen Herzoge verliehe, versprach, den Vater in der Stunde der Gefahr zu rufen, und ging wieder zu der erhas benen Leidenden.

Die Frau von Berg, welche mit der innigsten Theilnahme und reinsten Anshänglichkeit die Verklärte pflegte, hatte diese Nacht im innern Zimmer die Wache. Die Prinzessinn zu Solms » Braunfels hatte sich entfernt, weil die Königinn

wünschte, daß ihre Schwester der Auhe genießen, und die Frau von Berg allein bei ihr bleiben mochte. Die edle Schwesster hatte den Wünschen der Königinn nur darum nachgegeben, damit durch ihre Besorgniss die Leidende nicht auf die nahe Sefahr ausmerksam gemacht würde. Sie ging, um sich zu neuer Ausdauer zu stärken, und den tief zurückgehaltenen Schmerz im Stillen auszuweinen.

Die durchlauchtigsten Brüder der Könisginn wachten, tief versunken in Schwersmuth; aber sie erschienen nicht mehr bei ihrer über alles geliebten Schwester: denn sie konnten ihre Seelenangst nicht mehr verbergen, und ihre Wehmuth nicht mehr zurückhalten. Standhaft überwansden sie aber den so beruhigenden, so natürlichen Drang, in den letzten Stunden des Lebens noch um die innigstgeliebte Schwester zu sein, damit sie durch ihre Wehmuth die Gefahr nicht verrathen wollten, in welcher die Erhabene sich bes

fand. Ihren Troft für das Leben opferten sie der Liebe auf. Untröstlich würden sie sein, nicht noch ein Mal den liebenben Blick von ihrer erhabenen Schwester empfangen zu haben, wenn sie nicht in dem Bewusstein, aus zärtlicher Liebe so gehandelt zu haben, Beruhigung fänden.

Um Mitternacht schien die Königinn zu schlummern; allein sie bewegte sich nach einiger Zeit, und fragte: "wo sind die Aerzte? Sind sie alle weggegangen?"

Sie find im Vorzimmer, Ihro Majes ffat, antwortete die Frau von Berg. Sie wachen alle.

Rufen Sie heim! bat die Roniginn. Der Geheimerath heim wurde gerufen. Er musste den Puls der Königinn führlen, und gab hoffnung, daß die Leidende, welche über Mangel der Luft klagte, bald Erleichterung des Athems erhalten wurd der auch reichte er ihr heilmittel.

Die Königinn wurde still. Der Geheis merath heim blieb am Bette sitzen. Mit schwacher Stimme sprach die duldende: gehen Sie ein wenig in das andere Zimmer! Sie wollte dem ermüdeten Manne Gelegenheit zur Ruhe geben. Beil der Arzt die schwachen Worte der Königinn nicht verstand, erklärte die Frau von Berg demselben den liebevollen Willen Luisens.

Der Arzt ging. Doch bald wurde seis ne Gegenwart nothig. Halb drei Uhr traten die Brustkrämpse wieder ein, welsche bald nachlassend, bald mit neuer Stärke wiederkehrend, bis zum Ende der Röniginn fortdauerten. Die Röniginn verlangte nach ihrer Schwester. Gerusen und durch den Ruf erschüttert, eilte die Prinzessinn herbei, und suchte bei dem größesten Rummer, der ihr Gemüth beswegte, Fassung zu zeigen. Die Röniginn bewieß sich standhaft bei den schmerzhafstesten Rrämpsen. Bei einem heftigen

Anfalle sprach sie betend: ach Gott, erbarme dich! Der Krampf verlor feine Heftigkeit, und die Königinn sprach: ach, mein Gott, wie danke ich dir.

Der Geheimerath heim schien durch langes Wachen und die großen Unstrens gungen ermüdet. Dem Blicke der Könisginn entging dieses nicht; sie fragte ihn: Sie sind wohl mude?

Ach ja, Ihro Majestät, erwiederte der Arzt. Wenn ich nur ein Stündchen mich erhohlen könnte! Die Röniginn entließ ihn, und verlangte, daß der Generalschirurgus Görke an ihrem Bette sißen sollte. Dieser mitleidende, gefühlvolle Mann suchte die Gedanken der Röniginn durch die Nachricht von der nahen Anskunft des Königes zu beschäftigen, und von dem Schmerze abzuziehen. Jedoch der Geheimerath heim erschien bald wiesder; er konnte nicht ruhen, weil die

Rachricht von ber nahen Ankunft bes Roniges sich schnell verbreitete. Er sprach jur Koniginn: was Ew. Majestat am liebsten haben, wird bald kommen!

Freudig fragend rief bie Solbe: ber Ronig?

Ja, erwiederte ber Argt, in einer Biertelstunde ift er hier!

Die Königinn - sprach darauf: ach, wenn er kommt, daß er mich nur nicht lange warten lässt!

Der lette Augenblick irbischer Seligkeit erschien für die erhabene Luise bald. Friedrich Wilhelm kam an, empfangen von der Wehmuth und dem bittersten Schmerze, der noch nicht laut werden durfte.

Der Geheimerath fprach gu ber Leibens ben: ber Ronig ift ba! barf er fommen? Ach gleich! rief die bewegte, von . Sehnfucht erfullte Luife.

Die Prinzessinn zu Solms » Braunfels kniete vor der Königinn, und rieb ihre theuern hande mit Weine, als der König eintrat, groß in seinem unendlichen Leiden, und den Schmerz mit mannlicher Fassung verbergend, obwohl er das Theuerste, das höchste, was je ein König verlieren kann, betrachten muste als den Raub des Todes.

Er kuste die Königinn innig bewegt, und sprach gerührt: Gottlob, daß ich nur hier bin!. Freudenthranen brachen aus den Augen der Königinn vor. Sie fragte nach einiger Zeit: in was für einem Wagen bist du gekommen? Doch nicht in dem offenen?

Ja, in dem offenen! erwiederte ber Ronig.

Ach Gott! im offenen mit beinem Fieber! fprach die gartlichste der Gattinnen.

Wer ift benn mitgekommen? fragte fie weiter.

Aus zarter Besorgniss fragte der König die Aerzte: ich darfs doch sagen? Die Aerzte bewilligten gern die Wohlthat für ein brechendes Herz! Er sprach dann zur Königinn: Frist und Wilhelm!

Uch Gott, lieber Freund! welche Freus be! sprach die Roniginn, innigst gerührt. Sie ergoss sich in Thranen.

Der Ronig fragte besorgt: es affizirt bich boch nicht zu sehr?

Mit der vorigen Rührung antwortete ihm die Königinn: ach nein, lieber Freund, es macht mir so viel Freude, so viel Freude! Der Kronpring und der Pring Wilhelm, tonigl. Soheiten, erschienen jest an dem Bette der größten, tugendhaftesten der Mutter.

Zartlich rief die Koniginn: mein Frit, mein Wilhelm! und wiederhohlte diefen mutterlich gartlichen Augruf ofter.

So war Luise wenig Stunden vor ih= rem hinscheiden zur Ewigkeit.

Noch schien sie von der Uhnung des Todes frei zu sein. Der zweite heftige Unfall des Krampfes war gewichen; sie sprach: nun will ich ruhen!

Die Gegenwärtigen entfernten sich bis auf den König. Doch nach kurzer Zeit rief er die Aerzte wieder zu Hilfe; vom neuen trat der Krampf wieder ein; es war der Todeskrampf.

Die Koniginn fragte ben Geheimenrath Beim: bin ich in Gefahr?

Der Argt, welcher ben Puls fahlte, erwiederte: es wird beffer; der Puls ges het beffer!

Und die Roniginn fprach barauf: ach, benfen Sie fich auch bas Ungluck, wenn ich dem Ronige fturbe und meinen Kindern!

Allso konnte sie fprechen, die nicht sich, die nur dem geliebtesten Gatten, den theuern Kindern, die der ganzen Menschheit lebte.

Rurze Zeit vor dem großen Augenblicke des Scheidens rief die Königinn: Luft, Luft! Der Hofrath Hieronymi rieth ihr, die Arme ein wenig zu erheben und auszubreiten. Sie that es, sprach aber ihr Ende aus mit den Worten: mir hilft nichts, als der Lod!

Friedrich Wilhelm hielt die linke Band feiner Gemahlinn, fnieend vor der erhas benften, reinften, unerfetlichen Freundinn, welche jur Verklarung fich erhob. Die Pringeffinn zu Golms = Braunfels kniete an der rechten Geite bes Bettes, und hielt die rechte, schon erfaltende Sand der Roniginn, um fie mit Beine zu reiben. Der Pensionarchirurgus D. Schmidt, deffen Dienst die Koniginn' so angenehm fand, hatte fury vorher die duldende etwas aufrecht gehalten. Jest fand die Krau bon Berg an der rechten Seite des Bettes, und hielt in ihrem Urme bie Roniginn. Un dem Ropfende des Bettes fanden die drei Mergte, Seim, Gorfe und hieronymi, und neben ihnen befand fich die Dberhofmeisterinn, Gras finn von Voff.

Roch blickte die Große mit einem Auge voll Klarheit empor, und fprach: ach Jesus, Jesus, mache mein Leiden turg! Sie bruckte das haupt gegen die Brust der Frau von Berg, hauchte drei Mal die gepresste Luft aus — und war nicht mehr!

Auf einige Augenblicke entstand die tiefste, heiligste Stille im Zimmer. Dann aber unterbrach sie der Schmerzensausruf des Röniges. Weheklagend stürzte er in das Vorzimmer, und kündigte seinen großen Verlust den dort versammelten höchsten Verwandten und den Ergebenen der Verkarten an. Erschütternde Löne des Schmerzens erfüllten das Vorzimmer. Wer hätte Luisen nicht beklagen sollen!

Rurze Zeit nach 9 Uhr endete Luise ihre irdische Laufbahn. Die Prinzessinn Charlotte, und der junge Prinz Karl fasmen erst nach 10 Uhr an.

Der Ronig hatte noch nicht das Zims mer seiner entschlafenen Gemahlinn vers lassen, als er den Wagen seiner Kinder nahen sahe. Uch Gott, da kommen die

armen Rinber! rief er, und ging ihnen bis an den Rutschenschlag entgegen. Ring ber, sprach er, eure Mutter ift nicht mehr! ergriff die verwaiseten mit Vater= handen, und fuhrte fie vor die beiligen Ueberrefte ihrer großen Mutter, mo er mit ihnen niederfniete, und fich bem Ausbruche best tiefften Schmerges übers lieft. - Ach, wenn ein guter, gerechter und bieberer Ronig, ein treuer Bater, mit feinen Rindern da fniet vor ber das bingefchiedenen, erhabenften Gattinn, beren engelreines Leben, beren bobere Tugena ben; beren unaussprechliche Liebe, beren Geistesgroße seine irdische Gluckseligkeit ausmachten, bann muff jedes Lippe por Wehmuth beben, und jeder Empfindende mit ihm fuhlen den großen Berluft. Ihm ift das hochfte Gut des Lebens ents riffen! Doch mit ihm hat das Land eine treue Mutter, die Menschheit ihren Liebs ling verloren, und aus den Augen von Millionen fällt die Thrane des Schmerzens und ber Wehmuth auf die Erde, welche

fo fruh die schone Sulle eines angebetes ten Wefens aufnimmt. Jahrhunderte werden vergeben, und eine Luife wird nicht die Wonne und der Stolz des Bols fes, die Zierde des Thrones, und das hochste Gluck eines Koniges fein! alle bie großen Eigenschaften, welche Luisens Ramen unvergesslich machen, vereinigen fich felten in einem Menfchen. Ihr gehörten bie Bergen eines gangen Bolfes, fie murde von ben Ihrigen als eine Beilige verehrt, ihr fonnte felbft ber Feind feine Sochachtung mit Errothen nicht verfagen; ihren Ramen schreibt die Geschichte der Menschheit betend in ihre Bucher!

Beneidenswerther Tod! In der Reins heit des herzens hindber zu gehen zu dem Bater der Welten, zu dem Luisens Gemuth von Jugend auf gerichtet war — und beweint zu werden von einer halben Welt!!

Die Dringeffinn Charlotte, im findlich reinen Ginne ben Berluft einer Mutter beflagend, war fast untröstlich, daß nicht mehr bas lebende Auge ber Mutter auf ffe geblickt, nicht mehr ihr Mund ein lies bendes Wort zu ihr gesprochen hatte. Ach, flagte fie, ware ich nur da gemes fen, meine Mutter wurde mir gewiss noch etwas gefagt haben! Die verwitbete Frau Landgrafinn sprach barauf zu ihrer Urenkelinn: deine Mutter murde dir ges faat haben : fei tugendhaft! Ich will bir in bem Mamen beiner verflarten Mutter fagen, fei fo tugendhaft, wie fiewar! Du haft die Gaben deiner Mutter empfangen, lebe auch in ihrem Geifte und nach bem Borbilde diefes Engels. Dann wird der Gegen beiner Mutter auf bir ruben !

Rachmittags ging der Ronig mit feis nen 4 Rindern allein in den Garten. Un einem Rosenhügel blieben die Kinder stes hen. Wie natürlich musste sich ihnen der Gebanke aufdringen, ihre Mutter mit dem schönsten, zartesten und nie entweihsten Schmucke der Natur zu bestreuen. Die Kinder pflückten, der König sahe ihs nen lange schweigend zu. Dann entfernte er sich in einen andern Sang.

Mit diesen Blumen wurde die Halle der edelsten Mutter bestreut, und der König legte drei Knospen, die aus einem Stengel gewachsen waren, an ihr Herz, ein Zeichen der drei jungsten verwaisetem Kinder unserer erhabenen Luise.

Um 20sten bes Morgens wurde die Leiche der Unvergesslichen geössnet. Was der Hofrath Hieronymi vorausgesagt hatte, bestätigte sich. So vieler Herzent hatte Luise erhoben; durch ihr eigenes Herz wurde die Einzige in den Staub gelegt. Drei große, vieljährige Polypen hatten das Herz gesesslet, und mit ihren

Nesten die edelsten Theile desselben umsschlungen; der Ansang eines vierten war schon in bedeutender Größe vorhanden. Luise war die glückseligste der Frauen durch des Königes hohe Liebe und ihre eigenen Lugenden; aber sie hat viel geslitten und viel gekämpst, und den Becher des Trübsales leeren mussen bis zur hefe durch des Schicksals Rathschluss und der Menschen Schuld. Doch sie duldete, und schwieg, und verbarg ihren Kummer. Daher die Krankheit des herzens. — Sie vergab und — blieb groß!!



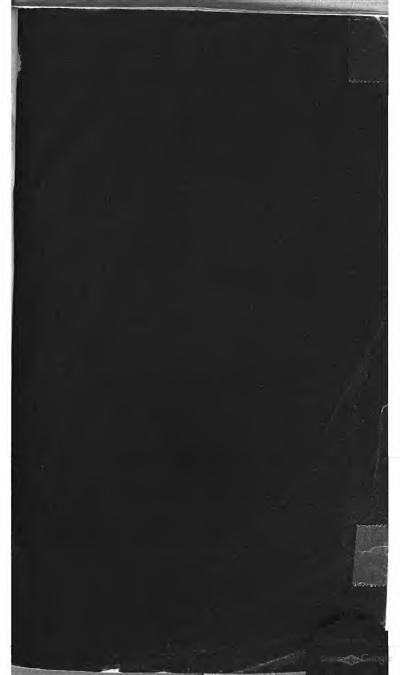

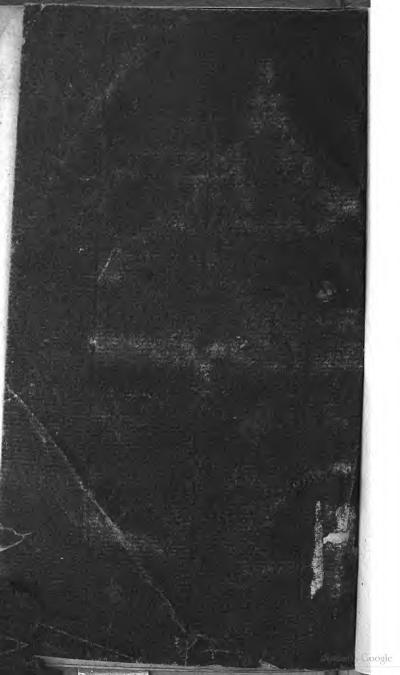



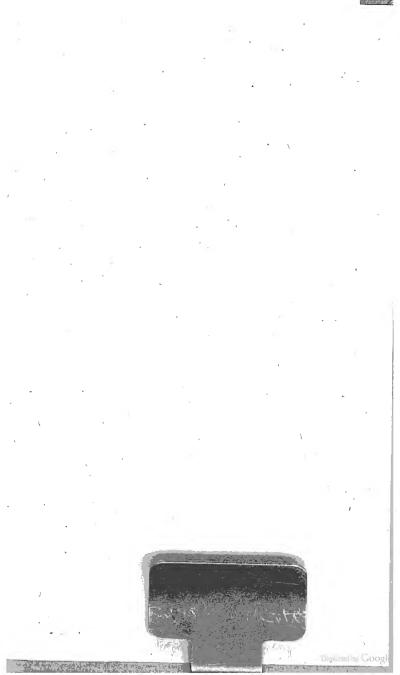











